# Der Hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus - Organ der Baptistengemeinden in Polen -

Nummer 16

21. April 1929

35. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Łódź, ul. Smocza 9a. Bostabreffe: A. Knoff, Łódź, skrz. poczt. 342

Der Sausfreund" ift zu beziehen durch den Schriftleiter. Er fostet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1—2 Ex. je 31. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 31. 2.25. Nordsamerita und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Wf. 8.

Postschecktonto Warschau 62.965. Gaben aus Deutschland werden an bas Berlagshaus ber beutschen Baptiften, Caffel, für Rechnung bes "Sausfreund" er= beten, aus Amerita und Canada an den Schriftleiter.

# Halt' aus, mein Herz!

Salt' aus, mein Berg, im Leiden, Das Leiden tommt vom Serrn; Richts darf von 3hm dich scheiden, Trag auch den Rummer gern! Du haft von 3hm empfangen Des Guten ichon fo viel, Die Tran' auf deinen Bangen Erreicht wohl auch ihr Biel.

Salt' aus, mein Berg, mit Treue, Der Serr ist ja dein Sort; Der Frühling lacht aufs neue Rach deines Schöpfers Wort. Er tann auch dich erretten, Sobald du zu Ihm fliehst, Rann dich auf Rosen betten, Wo du nur Dornen fiehft.

Salt' aus, mein Berg, mit Liebe, Wenn auch manch' trüben Tag Der Berr ins Buch dir ichriebe, Einft tommt die Freude nach. Benn's auch dir nicht fo icheinet. 's ist Weisheit, was Er tut; Ob auch das Auge weinet, Der Bater meint es gut.

Salt' aus, mein Berg, im Glauben, Lag dir durch teinen Schmerz Das hohe Aleinod rauben; Salt' aus, halt' aus, mein Berg! Ift auch der Simmel trüber, Und folget Schlag auf Schlag — Die Wolten gieh'n vorüber, And sonnig lacht der Tag. Bh. Spitta.

#### Unsere Gedanken.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"Du verftehft meine Gedanten von ferne", Pfalm 139, 2b.

Die heilige Schrift redet viel von unseren Worten, von ben guten und dem Gegen, ben fie ftiften, von den bojen und dem Schaben, ben fie anrichten. Anch fagt fie dentlich, daß Die Menfchen Rechenschaft geben muffen von jedem unnüten Bort, das fie geredet haben. Die heilige Schrift redet auch wiel von den

Taten der Menschen, von den guten und ihrem Lohn und von den bofen und der Strafe, die ihnen wie ein Schatten folgt. Worte und Taten der Menfchen führt Gottes Bort auf eine Quelle gurud, auf die Gedanten, aus denen fich ein trüber Strom bofer Borte und ruchlofer Taten oder ein flarer Strom fegensreicher Borte und heilfamer Saten ergießen tann. 1960 - The Contract of the lawn

Der Mensch ift niemals gedankenlos, sein Geift ift wie eine Quelle, welcher es niemals an Baffer gebricht, wie die Sonne, die un= aufhörlich ihre Feuergarben in das Weltall fendet. Gelbst mährend des Schlafs produziert der Geift oft ein langes Gedankengewebe, von dem wir meistens nur Bruchteile in den mah= ren Buftand hinüberretten. Reulich las ich von einer Maschine, die ein Arzt zu dem Zweck er= funden hat, die Tätigkeit des menschlichen Geistes mahrend des Schlafs zu kontrollieren, denn man nimmt an, daß dieselbe Tag und Racht ohne Unterbrechung fortbesteht. Db sich das fo verhält oder nicht, ift mir nicht bewußt, aber so viel fteht fest, daß der Mensch im wachen Zustand nie gedantenlos sein kann. Wenn man von gedantenlofen Borten, Gebe= ten, Taten redet, fo ift damt nicht gefagt, daß der Mensch bei halben Worten und Taten über= haupt teine Gedanken hatte, sondern es ift da= mit nur gum Ausdruck gebracht, dag feine Gedanken nicht da waren, wo fie fein follten. Er überlegte seine Worte nicht, war nicht bei fei= nem Gebete zu hause und beging Taten, die er nachher bitter bereuen mußte.

Manchmal tommen die Gedanken mit un= widerstehlicher Gewalt über uns wie ein gewaltiges Wetter, dem wir nicht entfliehen können, wie eine brausende Woge, die sich bergehoch vor uns aufturmt. Es konnen das die Gedanken eines Menschen sein, der im Taumel feines verlorenen Lebens plöglich erwacht, während fein Gewissen turmhoch seine Schuld vor ihm aufbaut und dann die Gedanken, die sich unter einander verklagen oder entschuldigen, entweder zur Berzweiflung und gum Selbstmord oder gur Buge und Reue treiben, die das Tor find zu einem neuen Leben. Es konnen das Gedanken fein, die der natürlichen Vernunft entsteigen und nur das er= wägen, was die Sinne wahrnehmen. Selbst dem Verfasser des "Prediger" kamen solche Gedanten, und er bekennt es frei, wenn er fagt: "Ich dachte in meinem herzen von dem Wejen des Menichen . . als wäre er wie das Bieh; wie dies stirbt, so stirbt er auch" usw. (Pred. 3, 17 f.) Es können das Gedanken fein, Die dem verkehrten Bergen entsteigen, fo daß man zweifelt an Gott, Geinem Balten, Seiner Gerechtigteit, die uns in Racht und Grauen, in die Finfternis der Ungewißheit hineinführen.

Doch genug davon, von allen Gedanken, welcher Art fie immer fein mögen, fteht ge=

schrieben: "Du verstehst meine Gedanken von ferne." Und weil Gott unste Gedanken sieht, prüft und versteht, so gibt Er über dieselben auch Sein Urteil ab. Und wenn wir fragen: Was sagt nun Gott zu allen diesen Gedanken? so haben wir auf diese Fragen klare Antworten aus dem Munde Gottes. Gine Antwort steht Ps. 94, 11 und lautet: "Aber der Herr weiß die Gedanken der Menschen, daß sie eitel sind." Sie sind insofern eitel, nichtig, als wir mit allen unseren quälenden Gedanken nichts aus-richten.

Aber nicht nur eitel sind so viele Gedanken, sondern auch arg, bose. Das sagt Tesus deutlich mit den Worten: "Aus dem Herzen kommen arge Gedanken." Und einem verkehrt denkenden Geschlecht ruft er zu: "Warum denkt

ihr folch Arges in euren Bergen?"

Was sollen wir nun angesichts dieser Tat= fache mit unferen Gedanken tun? Demütig und buffertig mit denfelben zu Gott gehen und Ihn bitten, day Er uns Geine Gedanken offenbaren und lehren wolle. Der Pfalmift, der obige Worte spricht, hat auch mit innerem Verständ= nis hineingeschaut in Gottes Gedankenwelt. Und jo herrlich ist ihm diese Welt, daß er begeistert in die Borte ausbricht: "Aber wie toftlich find vor mir, Gott, Deine Gedanken! Bie ift ihrer eine fo große Summe!" Gottes Ge= danken, wie Er fie in der heiligen Schrift gum Ausdruck gebracht hat, muffen uns herrlich und töftlich werden; und dann muffen wir uns bemühen, denfelben nachzudenten. Wenn wir da= hin tommen, den mundervollen, herrlichen, großen Gottesgedanken ein wenig nachzudenken, dann werden wir recht denken lernen über uns, über die Belt, über unfere Mitmenfchen, über unfere Leiden, über Glud und Unglud in der Welt, über Zeit und Ewigkeit. Gott allein tann nach Siob 38 36 gute Gedanken geben. Und wenn die Gedankenquelle in uns rein ift, dann werden auch Worte und Wandel rein fein.

3. herrmann.

## Aus der Bertstatt

Einige hausfreundbezieher stehen noch mit einer bedeutenden Schuld für das vergangene Jahr zurück und mögen es wohl nicht wissen, wie nötig die hausfreundkasse des Geldes bedarf, um ihren Verpflichtungen nachzukommen und das regelmäßige Erscheinen des

Blattes aufrecht zu erhalten. Es ift ichon oft an diefer Stelle betont worden, daß unfer Blatt nur dann bestehen kann, wenn jeder Abonnent regelmäßig jeinen Vierteljahresbeitrag entrichtet, und doch icheint es bei vielen immer wieder ins Bergeffen zu kommen und sie senden den Betrag erft lange nach Ablauf des Sahres. Oft wird dies damit motiviert, daß es fich nicht lohne, die kleinen Biertelfahresbeiträge zu fenden, besonders, wenn es Bezieher betrifft, an deren Adresse nur 1 Exemplar geht. Solchen möchte die Schriftleitung jum Borbild folche empfehlen, die ihren Betrag auch auf einmal fenden, aber dann gewöhnlich jolden, der ihr Abonnement gleich auf das gange Jahr voraus, oder oft auch auf einige Jahre im voraus bedt. Es foll darüber weiter nichts gefagt werden, der Schriftleiter wollte nur durch diese Zeilen jolde freundlichst an ihre Pflicht erinnern, die es vielleicht vergeffen haben.

Die Kollekte für die Verlagssache läuft nur sehr sparsam von den Gemeinden und Stationen ein, tropdem der erste Sonntag im Februar, an welchem die Kollekte gehalten werden sollte, schon beinahe 3 Monate zurückliegt. Sollte sie in manchen Gemeinden übersehen worden sein, so sei hiermit freundlichst daran erinnert und gebeten, sie doch bald nachholen zu wollen, und wo solche bereits gesammelt, aber noch nicht abgesandt wurde, sie doch baldigst zu senden an A. Knoss. Lodz, Smocza 9a oder auf das Postschecksonto 62,965 einzuzahlen und auf dem betreffenden Abschnitt der Zahltarte den Vermerk zu machen, daß es die Kollekte für die Verlagssache sei.

Unlängst erhielt der Bertmeifter von einem Bru, der in Amerika eine Bestellung auf den "hausfreund" wobei der Betreffende bemerkte, daß ihm einer von seinen Bekannten aus Polen eine Rummer gefandt habe, die ihm so gut gefalle, daß er sich entschlossen habe, den hausfreund zu abonnieren, um durch denselben manches aus der alten heimat zu hören. Dem Bertmeifter bereiteten die wenigen Zeilen große Freude. Einerfeits, daß das Blatt dem lieben Bruder gefallen hat, und er es für sich bestellte, dann aber auch, daß es ihm von feinem Freunde gefandt wurde. Dabei fam dem Werkmeister der Gedanke, ob das nicht für viele Abonnenten des Hausfreund ein Wink zur Nachahmung tein könne. Biele haben Verwandte oder Befannte in Amerika, Canada, Dentichland, Brafilien oder Argentinien, mit denen fie im Briefwechfel fteben und immer wieder um Nachrichten aus der alten beimat gebeten werden. Bitte, fendet ihnen auch ab und zu eine Rummer eures gelejenen Sausfreundes, wenn ihr denfelben nicht zum Einbinden aufbewahrt, oder gebt dem Werkmeister die Adresse an, der gern von den vorrätigen überschüssigen Exemplaren probeweise einige als Werbenummern fenden will. Biele werden es Guch Dant wiffen, wenn ihr auf biefe Beife bas Band ber Gemeinschaft zwischen ihnen und der alten Beimat und dem Berke des herrn in derfelben wieder knüpfen helft, und der Werkmeister wird Guch besonders dankbar fein für Gure Mithilfe in der Berbreitung unferes Blattes. Es ift auch eine fegendreiche Miffion, die auf diefe Beife getan werden Hierbei fällt dem Werkmeister auch ein, daß auf diesem Gebiet nicht nur den werten Abonnenten in Polen eine Möglichkeit gegeben ist, ein segensreiches Wert zu tun für ihre Lieben im Auslande, sondern es kann auch umgekehrt geschehen. Viele liebe Leser des Hausfreund im Auslande haben in Polen ihre Berwandten, die noch unbekehrt sind, und die Freude, ein Eigentum Jesu zu sein, noch nicht erfahren haben. Sie können für solche den Hausfreund auf ihre Rechnung bestellen, wie es bereits einige tun, und somit können sie ihren werten Verwandten in der alten Peimat indirekt unschäpbare Dienste erweisen, die gewiß in der Ewigkeit nicht unbelohnt bleiben werden.

## Das Heim.

Die Wiederherstellung und Hebung der Menschheit beginnt im Heim. Das Werk der Eltern liegt allem andern zugrunde. Die Gessellschaft ist aus Familien zusammengesetzt und besteht aus dem, was die Familienhäupter daraus machen. Aus dem Herzen geht das Leben, und das Herz des Gemeinwesens, der Gemeinde und des Volkes ist die Familie. Die Wohlsfahrt der Gesellschaft, der Erfolg der Gemeinde, das Gedeihen des Volkes hängt von den häuss

lichen Ginfluffen ab.

Die Zukunft der Gesellschaft wird von den Kindern und der Jugend heutigen Tages bestimmt; und was diese Jugend und Kinder sein werden, hängt vom Heim ab. Dem Mansgel an richtiger häuslicher Erziehung kann der größere Teil von Krankheit, Elend und Bersbrechen zugeschrieben werden, unter denen die Menschheit leidet. Wenn das häusliche Leben rein und wahrhaftig wäre, wenn die Kinder, welche davon ausgehen, vorbereitet wären, den Berantwortlichkeiten und Gefahren des Lebens entgegenzutreten, welch eine Veränderung würde man in der Welt sehen!

Es werden große Anstrengungen gemacht; Zeit, Geld und Arbeit werden fast in unbesschränktem Maße für Unternehmungen und Anstalten gespendet, um die Opfer schlechter Gewohnheiten zu bessern. Aber selbst diese Austrengungen vermögen nicht der großen Notzu steuern. Wie gering ist der Erfolg! Wie

wenig werden dauernd befreit!

Unzählige verlangen nach einem besseren Leben; aber es fehlt ihnen der Mut und der Entschluß, mit der Macht der Gewohnheit' zu brechen. Sie schrecken vor der Anstrengung der Mühe und dem Opfer, welche dies erfordert, zurück, und ihr Leben ist elend und gebrochen. Auf diese Weise werden Männer von glänzen-

dem Verstand, Männer mit hohen Aussichten und edlen Rräften, die von Ratur befähigt waren, verantwortliche Stellungen auszufüllen, herabgewürdigt und gehen für dieses und das zufünftige Leben verloren.

Wie schwer ist für solche, die sich bekehrt haben, der Kampf, um ihre Männlichkeit wieder au gewinnen! Biele ernten ihr ganges Leben hindurch in einem zerrütteten Zustande ihres Körpers, in einem schwankenden Willen und Verstand, in der geschwächten Geelenstärke die Ernte ihrer bofen Saat. Wieviel mehr konnte ausgerichtet werden, wenn man dem Uebel am Unfang entgegentreten wurde!

Das Werk ruht zum großen Teil in den Sänden der Eltern. Sundertmal mehr Gutes würde erreicht werden, wenn man bei den Be= mühungen, dem Fortschritt der Unmägigkeit und anderer Nebelstände, die gleich einem Krebs am Bolkskörper freffen, Ginhalt zu tun, mehr Aufmertsamteit darauf verwenden würde, die Eltern zu belehren, wie fie die Gewohnheiten und den Charafter ihrer Rinder bilden konnten. Es liegt in ihrer Gewalt, die Gewohnheit, welche eine so schredliche Macht zum Bofen ift, in eine Macht des Guten umzuwandeln. Sie haben es mit einem Strom an seiner Quelle gu tun, und es bleibt ihnen überlaffen, ihn den richtigen Weg zu leiten.

Eltern können für ihre Rinder den Grund zu einem gefunden, glüdlichen Leben legen. Sie können fie hinaussenden mit moralischer Kraft, der Versuchung zu widerstehen, und mit Mut und Stärke, es erfolgreich mit den Auf= gaben des Lebens aufzunehmen. Gie können fie zu dem Vorsatz begeistern und die Kraft in ihnen entwickeln, ihr Leben zu Gottes Ehre und zu einem Gegen für die Welt anzuwenden. Sie können gerade Pfade für ihre Füße machen, welche durch Sonnenschein und Schatten zu den

herrlichen Söhen droben führen.

#### Die Sonne.

Bevor Ropernifus entdect hatte, Erde mit den anderen Plancten fich um die Sonne dreht, war man der Meinung, die Erde fei der Mittelpunkt der Welt, um welchen die Sonne und alle Sterne sich bewegen. Den Aftronomen fielen die verschiedenen Bahnen auf, die von den Planeten am Simmel beschrieben werden, und fie ersannen ein außerst gefünftel= tes Syftem von großen und fleinen Rreifen, um diefe Bahnen bestimmen und berechnen gu fonnen. Aber gang begreifen und erflären fonnten fie dieselben nicht. Da wagte Ropernikus den entgegengesetten Berfuch: Wie murden fich die Bewegungen der Wandelsterne ausnehmen, wenn wir uns fagten, die Sonne fei der Mittelpunft, um den alles sich bewegt? Und siehe da, er entdedte zu feinem eigenen größten Erftaunen, daß jett alles flarer und durchsichtiger murde. Run erft tam Sinn in die vorher unerklärlichen

Bewegungen hinein.

Es geht mancher hin, der die Welt und das Leben, der die Dinge und Berhältniffe um sich her falsch anzieht, und der sich felbst darin nicht begreift, dem alles wirr und finnlos und dunkel scheint, weil er sein kleines 3ch für den Mittelpunkt halt, um den alles fich drehen foll. Gehe hin und lerne verstehen, wie wir alle non der Sonne leben, die der gangen Welt Mitte ift, daraus allein alle Kraft und alles Leben kommt, von der emig großen Gottesliebe, die uns erschienen ift in Jefu Chrifto, unferem herrn. Dann wird dir auch das icheinbar Unbegreifliche hell, dann wird dir manches Lebens= rätsel verständlich, dann wirft du dir felbst und deinen Rächsten ein anderer werden. Gottes Liebe getragen und gehalten weißt du dich dann voll tiefster Freude als Sein eigen und berufen, 3hm zu dienen, von Seinem Licht dich immer mehr durchdringen und Seiner Liebe Schein ausstrahlen zu laffen in all deinem Leben.

## Verborgener Reichtum.

Berborgener Reichtum ist oft vorhanden. Der eine trägt ihn in einem dunnen Rorb auf dem Ruden, daß man ihn für einen Budeli= gen hält; der andere birgt ihn am Busen oder eingenäht in sein Kleid. Wieder andere haben ihm den Strumpf, die Matrate oder eine Bertiefung in der Mauer als Berfted angewiesen. Ich meine aber gar nicht den Reichtum, der aus Gold, Gilber, Edelfteinen oder Gutichriften besteht, nein, ich meine einen Reichtum der Seele, der den inneren Menschen ichmudt und gludlich macht. Er wird nicht im Alltagebe= trieb gewonnen, wobei die Sande-fchwielig, die Fuße mude und das Berg leer und matt wird. Es ift nicht ein Reichtum, den man in schönen Rleidern, prächtigen Säufern und wohlgepfleg= ten Unwesen zur Schau trägt. Man trägt ihn überhaupt nicht zur Schau, trotdem wird er gesehen und von etlichen im stillen bewundert. Es ist der Reichtum des Herzens und bildet den Borzug der Auserwählten Gottes, der Heisligen und Geliebten; ja, der Auserwählten Gottes, deren Heimatluft nicht mehr die eitle Welt ist, sondern das himmlische Wesen in Christo Jesu; der Heiligen, deren Herz mit Christo verbunden ist und die in Ihm geadelt sind; der Geliebten, die im Sonnenlande der göttlichen Liebe wohnen und von der himmlischen Sonne durchstrahlt, durchwärmt und durchlebt sind.

Ihr Reichtum ist das Gold herzlichen Er= barmens, von deffen Zinsen Verlorene, Irrende, Belaftete, Betrübte, Seufzende, Silfsbedürftige aller Art ernährt, gekleidet, erwärmt und ge= heilt werden. Es ift das Gilber der Freund= lichkeit, das fo hell vom Antlig schimmert und fo lieblich dem Munde entströmt. Es ift die Perle der Demut, die ein kostbarer Schmuck der Jugend und des Alters ift und Berg und Augen der anderen erfreut. Es ist der Dia= mant der Sanftmut, unter dem Druck himm= lifcher Atmospäre geprägt, ein Reichtum ohne= gleichen, von wunderbar erquidender Wirkung. Es ist der Edelstein der Geduld und der Ber= träglichkeit, ein himmlischer Reichtum. wahrhaftig, das ist ein Kapital von unnennba= rem Wert, deffen Zinsen Segen stiften nach allen Seiten hin.

Und diefen Reichtum können wir alle ha= ben; er ist in Christo in reicher Fülle vorhan= den und ift in Ihm schon längst zur vollen Auswirtung getommen. Biele Taufende haben aus Seiner Fülle geschöpft und sind reich und gludlich geworden. Wo find denn die großen Wohltäter der Menschheit hergekommen? Sieht man näher zu, so zeigt es sich, daß sie ihren Beistes= und Seelenreichtum aus der alleinigen Quelle, die da ist in Christo, geschöpft haben. Wem es von Herzen daran gelegen ist, mit diesem Reichtum gesegnet zu werden, der empfängt ihn von Christo. Sollten wir nicht alles daran fegen, dicfen Reichtum an uns zu ziehen? Sollten wir uns nicht beugen, dann herzinnig bitten und unsere herzen danach aus= ftreden? Gollten wir nicht mit beiden Sans ben zugreifen, bis der Schatz völlig unser ift? (Ev. Botschafter.)

## Das Gedächtnis.

In der Sixtinischen Kapelle zu Rom saß eine andächtige Gemeinde und horchte den ergreifenden Klängen des "Miserere" von Allgeri. Es war ein feltener, auserlejener Genug, denn niemand fonft befaß die Noten zu diefer herr= lichen Musit; äugstlich wurden sie gehütet, da= mit sie nur hier in dieser altehrwürdigen Ra= pelle gehört werden. Unter den Zuhörern lauschte mit verhaltenem Atem ein 14jähriger Knabe; tief drangen die wunderbaren Afforde in seine Seele, und als er nach Hause kam, schrieb er das gange "Miferere" aus dem Ge= dächtnis zu Papier. Es war Mozart. Run war es aus mit dem Alleinbesit des Wertes durch die Sixtinische Rapelle. Und doch hatte niemand die Roten entwendet, weder Tafchen= durchforschungen noch Leibesvisitation an den Türen hätten das Ereignis verhindern können; denn der fie mitgenommen, hatte fie davonge= tragen in seiner Seele, unsichtbar! Da lagen fie alle aufgespeichert in den Zellen feines Ge= hirns, die Viertel, die Achtel, die Sechzehntel, die Dur= und Moll-Afforde, die Stimme der Paute, der Flote, der Saiten und des Chores, die Taufende von Noten, eine jede an ihrem Plätichen, wurden nicht durcheinandergeschüttelt, als der Anabe voll Begeisterung nach hause eilte, und standen bald nachher in vollendeter Ordnung auf dem Papier! Unsichtbare Dinge!

Das Gedächtnis, ein Werk unseres großen. Gottes, ein Wunderwerk ohnegleichen aus der unsichtbaren Welt! Wo sindet man ein größesres Wunder der Schöpfung, und wo einen größeren Beweis für die Eristenz einer unssichtbaren Welt, als im Gedächtnis der Mensichen? Eine ganze Welt ruht in dem Gehirn, und doch vermag auch das schärfste Mikrostop nichts davon zu entdecken! Wer sollte sich da noch getrauen, an der Eristenz einer Seele zu zweiseln, weil du sie noch nie gesehen, und am Regiment eines lebendigen Gottes, weil du Ihn noch nie gehört?

Danken sollten wir sur die Fähigkeit, die Herrlichkeit der Schöpfung durch die fünf Tore der Sinnesorgane in unserer Seele aufzunehsmen und sie dort aufzubewahren; für den Trieb nach Wissen und Erkenntnis von Kindheit an, und für die Verheißung, daß solcher Drang einst herrlich und ewig gestillt werden soll. Danken sollten wir, daß wir kraft des Gedächts

nisses das herrliche Gotteswort in uns auf= nehmen und diesen Schatz darinnen aufbewahren können. (Aus "Bon unsichtbaren Dingen".)

## Die ersten Christen.

3. Der Wandel. Fortsetzung.

War der Beruf der christlichen Frau zu dienen, achtete sie es als ihre höchste Ehre, eine Magd Christi zu sein, so verstand es sich von felbst, daß sie nicht mehr einherging wie die vornehmen Damen der Zeit in dem über= triebenen unnatürlichen Lurus der Toilette. Das alles legte fie ab, wenn fie Christin ge= worden war, erschien nach der apostolischen Mahnung im einfachen zierlichen Kleide und ließ es sich gern nachsagen: "die geht auch viel ärmer einher, feit fie Chriftin geworden ift," in dem Bewußtsein, daß fie in Wahrheit reicher geworden, und daß Keuschheit, Bucht, einfaches und natürliches Wesen der schönste Schmud ift. Sie bedurfte ja auch der früheren Pracht nicht mehr. Sie ging nicht mehr in den Tempel, nicht mehr in's Theater, fie feierte die Feste der Seiden nicht mehr mit. Sie ging Kranke zu besuchen, sie ging das Wort Gottes zu hören, das Abendmahl zu feiern, was follte da der Schmud? Und auch wenn fie heidnische Freundinnen zu besuchen ging oder eine Ginladung bei heidnischen Ber= wandten annahm, auch da verschmähte fie es nicht, gang einfach zu erscheinen. Ging fie fo doch, um Tertulians Worte zu gebrauchen, mit ihren eigenen Waffen angetan, zeigte fie es da= mit doch, "daß ein Unterschied ist zwischen Mägden Gottes und den Dienerinnen des Teufels, war fie doch andern zum Borbild, daß fie fich an ihr erbauten und nach dem apostolischen Worte Gott gepriesen wurde auch an ihrem Leibe."

Es tritt in der alten Kirche ein starker Widerwille gegen den allerdings damals so beisspiellos übertriebenen Lurus der Frauen hervor. Wie eisert Tertullian, aber nicht dieser allein, sondern auch andere Kirchenlehrer gegen das Färben der Haare und den ganzen fünstlichen Kopfputz. "Der Herr hat gesagt: ihr könnt nicht ein Haar schwarz oder weiß machen, sie widerlegen Gott; siehe doch, sagen sie, wir färsben das schwarze oder weiße Haar rötlich (das mals die beliebte Modesarbe), daß es viel ans

mutiger wird. Fern fei von den Töchtern der Weisheit solche Torheit! Was nützt denn solche Geschäftigkeit im Schmücken der haare dem Seelenheil? Warum könnt ihr euren Haaren feine Ruhe laffen, daß ihr fie jett zusammen= bindet, jest aufgelöst hängen läßt, jest in die Sohe fammt, jest ausreißet? Die einen ha= ben ihre Freude daran, sie in Yocken zu fraufeln, die andern mit scheinbarer aber doch nicht löblicher Einfachheit sie glatt herabfallen zu lassen. The fügt außerdem ich weiß nicht was für Ungeheuer von falschen Haarflechten hinzu, die tald wie eine Mütze oder ein helm gestaltet das Haupt bedecken, bald rückwärts im Nacken sich häufen. Es sollte mich wundern, wenn das nicht auch gegen das Gebot des herrn ftritte, der gesagt hat, daß Riemand feiner Länge etwas hinzusetzen könne. Wenn euch die Ungehenerlichkeit nicht schamrot macht, so müßte euch doch die Verunreinigung beschämen, dag ihr die abgeschnittenen haare vielleicht eines Unreinen, vielleicht eines Schuldigen, vielleicht eines für die Sölle bestimmten einem heiligen und driftlichen Saupte auffett. Eut doch diefe ganze Sklaverei des Putjes weg von eurem freien Saupte! Un jenem großen Tage der Christenfreude, will ich doch sehen, ob ihr mit der weißen, roten und gelblichen Schminke und mit dem ganzen umfangreichen Ropfput auf= erstehen werdet, ob die Engel die so Angemal= ten in der guft dem herrn entgegentragen wer= den. Haltet euch doch heute fern von dem, was dann verworfen wird. Heute sehe euch Gott jo, wie Er euch dann jehen wird."

Auch gegen das Schminken eifert Tertul= lian. Es ist eine Sunde, denn, die sich Schminken, wollen sich schöner machen, als sie Gott gemacht hat, und tadeln alfo Gott, den Bildner des Alls. Er verwirft die Purpur= fleider, denn hatte Gott purpurne Kleider ha= ben wollen, dann hatte er die Schafe mit roter Wolle geschäffen. Ja selbst Kränze finden vor ihm teine Gnade. Hätte Gott Kranze haben wollen, so liege Er nicht blog Blumen, son= dern Kränze wachsen. Es klingt uns das wun= derlich, und ist ja auch ohne Frage einseitig, aber wir durfen nicht übersehen, daß darin eine an fich berechtigte Reaftion gegen die Unnatur des damaligen Lurus hervortritt. Tertullian eifert für das Ginfache und Natürliche gegen das Unnatürliche und Gemachte. "Bas wächft, das ift Gottes, mas fünftlich gemacht wird, das ift des Teufele," lautet der Sat, den er nicht müde wird, immer wieder zu predigen. Bersgessen wir auch nicht, was bei den Heiden mit diesen Toilettenkünsten alles zusammenhing und welchem Greuel der Unzucht sie dienten. Es bedurfte einer starken Reaktion, um die Einsfachheit und Keuschheit des weiblichen Lebens

herzuftellen.

Endlich denken wir auch daran, wie ernst die Zeiten waren und was fie von der drift= lichen Frau forderten. Es waren eben die Zeiten des Rampfes, wenig dazu angetan, das Schone, selbst so weit es berechtigt ift, gu pflegen. Zu pflegen galt es vielmehr den Mut und die Tapferkeit. "Abtun muß man Ge= nuffe, deren Beichlichkeit auch die Sapferkeit des Glaubens verweichlichen könnte. Ich weiß nicht, ob die Hand, die gewohnt ist, sich mit Armband zu schmücken, es ertragen wird, wenn die harte Kette jie steif macht. Ich weiß nicht, ob das Bein es dulden wird, statt mit dem Knieband im Block gefesselt zu werden. Ich fürchte, daß der Nacken, mit Smaragden und Perlen behangen, dem Richtschwert keinen Raum geben wird. Darum, Gefegnete des herrn, denken wir oft an das Harte, das unserer war= tet, und wir werden es nicht fühlen. Lassen wir das Heitere dahinten; und wir werden es nicht vermissen, stehen mir bereit, jede Gewalttat zu erdulden, indem wir nichts haben, was zurucklassen zu mussen uns Furcht machte. Die Tage der Christen sind allezeit, sonderlich aber gegenwärtig, nicht goldene, sondern eiserne. Wärthrergewänder werden zugerüftet, die Engel halten jie schon empor. So tretet denn hin, geschmückt mit den Schönheitsmitteln und den Zieraten der Propheten und Apostel, nehmt den Glanz aus der Einfachheit und die Schminke aus der Reuschheit, bemalt die Augen mit Schamhaftigkeit und den Mund mit Schweigsamkeit, hängt in die Ohren das Wort Gottes und legt um den Naden das Joch Chrifti. Beugt das Haupt vor dem Chemann und ihr feid genug geschmückt. Beschäftigt die Sand mit der Wolle und lagt den Jug im Saufe weilen, und Hand und Fuß werden schöner fein, als wären sie in Gold gefaßt. Rleidet euch in die Seide der Frommigkeit, in das Leinen der Seiligkeit, in den Purpur der Scham. Go gefchmudt wird Gott euer Lieb= haber fein."

Die Heiden spotteten oft darüber, daß die Christengemeinden so viele Frauen zu ihren Gliedern zählten. Sie nannten das Christen=

höhnisch eine Religion für alte Weiber tum und Kinder. Aber sie haben es erfahren muffen, was das Chriftentum aus diefen Frauen machte, sie haben wider Willen den Unterschied zwischen der heidnischen und driftlichen Frau anerkennen muffen. Dort Putfucht, Gitelfeit, Roketterie ohne Maß, hier Einfachheit und Na= türlichkeit; dort Schamlosigkeit und Zuchtlosig= keit, hier Reuschheit und Zucht; dort Frauen, die ihre Zeit zwischen Toilettemachen und ihre Toilette zeigen teilen, im Theater und int Birkus, bei Gastmählern und Festen glanzen, hier Sausfrauen, die dem Manne gu gefallen trachten, Mütter, die für ihre Kinder leben; dort ein verweichlichtes Geschlecht, geschminft und verkünstelt, hier Seldinnen, die auch beim Anblick der Löwen im Amphitheater nicht erbleichen, die ruhig den Nacken dem Schwerte beugen. "Was für Frauen finden sich unter den Chriften!" ruft der Beide Libanius ver= wundert aus.

Auch den Kindern hat das Evangelium erst ihr Kindesrecht gegeben. Im Altertum find auch fie rechtlos. Der Bater fann unbedingt über sie verfügen. Er kann sie aufnehmen und erziehen, er kann sie auch, wenn er das nicht will, aussetzen und toten. Das Gefet der 12 Tafeln sprach dem Bater ausdrücklich diefes Recht zu. Plato und Ariftoteles billigten es, wenn Eltern Rinder, die fie zu ernähren nicht im Stande waren oder die dem Staate nichts nüten konnten, ichwache und franke auszuseten. Wer ein ausgesetztes Kind aufnahm, konnte darüber verfügen und es als Stlaven behan= deln. Die väterliche Gewalt über die Rinder war schrankenlos, fie verfügte auch über Leben und Tod. Das Chriftentum lehrte die Eltern ihre Rinder anders ansehen, als ein Geschent Gottes, als ein anvertrautes Pfand, worüber fie Gott verantwortlich sind. Es redet nicht nur von den Pflichten der Rinder, fondern auch von den Pflichten der Eltern, und indem es diese als Stellvertreter Gottes mit einem Stuck Majestät und Ehre umgibt, stellt es den Eltern die hohe Aufgabe, ihre Kinder für Gottes Reich zu erziehen. Rinder auszusegen galt den Chriften felbftverftandlich als unerlaubt, es wurde wie Mord angesehen und behandelt; und wenn das väterliche Unfehen hoch gehalten wurde, fo tonnte doch von einem unbedingten Rechte über die Rinder nicht mehr die Rede fein, nach= dem man gelernt hatte, diefe als Gottes Gigentum anzusehen. Schluß folgt.

## Aus dem Buch der Ver= gangenheit.

Erzählung von N. F. Fortsetzung.

War denn nun plötlich das fleine, verfal= lene Sauschen "in der Grube" ein anderes geworden? Es erschien dem Seimkehrenden nicht mehr fo trostlos, ode und verlassen wie zuvor, es dünkte ihn, als zoge ein fanftes, stilles Sauseln durch die wohlbekannten Räume, nachdem er die Tür aufgeschloffen und die Schwelle übertreten. War es des Kindes juge Stimme, wie fie die heiligen Worte von den Grabern nach= gesprochen? "Nicht in der Fibel, aber in der Bibel!" hatte des Rindes Mutter gefagt. Dben lag ja eine Bibel, seiner Mutter Bibel. Lang= fam ftieg Martin die Stufen hinauf. Er nahm die Bibel von der Kommode, fette fich auf den holzschemel vor dem Bett und wollte lefen. Es war schon dämmerig, aber dazu reichte noch das scheidende Tageslicht, daß er die drei Stellen las, daneben seine Mutter mit eigener hand die drei Nadeln gesteckt hatte. Bei der ersten Stelle 1. Mose 22, wo von Abraham das Sohnesopfer gefordert wird, da stand es vor des lesenden Augen wie mit großer Schrift geschrieben: "Im Glauben gehorsam." Go hatte auch seine Mutter ihre Seele geübt in des Glaubens Gehorsam, da ihr Hoffen und Harren vergeblich gewesen. Und daneben lag fein erfter Brief, ein armseliger Wisch, kalt und kahl, leer und lieblos! Da beugte Martin Eichner sein schuldbeladenes Haupt und sprach zu sich felber: "Ich bin nicht wert, daß ich dein Sohn heiße." Bei der zweiten Stelle, 2 Sam. 18, von der Beh= flage Davids um seinen Sohn Absalom, tonte por des lesenden Ohren die leise Stimme des Weinens seiner Mutter, und es dünkte ihn, als fähe er die Tränenspuren auf dem vergilbten Blatte vor feinen Augen.

Nun aber kam er zu der dritten Stelle, Euk. 15: "Dieser mein Sohn war tot und ist lesbendig geworden; er war verloren und ist wiesdergesunden." Also hat ihre Liebe gehofft, dennoch — dennoch! Da bricht das Eis, und der Schnee zerschmilzt. Auf den Knieen liegt der einsame Mann, aber er ist nicht mehr einssam, denn er hat seinen Gott gefunden und hört das Gesänge und den Reigen von oben her.

In derfelbigen Nacht hat Martin Eichner einen merkwürdigen Traum gehabt. Seine Mutter trat zu ihm, faßte ihn an der Sand und fagte, wie das Rind auf dem Rirchhofe: "Romm mit!" und es war dieselbe Stimme. Dann führte fie ihn hinaus auf die Landstraße, wo vier Wege zusammenliefen von allen vier himmelsgegenden. Da zogen große Scharen vorüber, viele junge Gefellen mit Bündeln und Rangeln, und feine Mutter fprach: "Das find alle die Wandersleute, die durch die Welt zie= hen, über Land und Meer, fo wie du gewan= dert bist und kamst nicht wieder." Dann sprach eine Stimme von oben herab: "Wo ift dein Pfund, das ich dir gegeben?" Und ein Zittern überfiel ihn, und er holte sein Schweißtuch aus der Erde, das war zusammengeknotet, und er mußte es losbinden, da lag drin ein Bundel, das waren seine Wertpapiere und Banknoten, auch goldene und silberne Münzen. Und die Stimme von oben sprach weiter: "Du hast dein Pfund vergraben, du Schalksknecht. Noch ist es Zeit. Mache dir Freunde mit dem un= gerechten Mammon, das fie dich aufnehmen in die ewigen hütten!" Alsdann verwirrten sich des Traumes Bilder, und bald erwachte er von jeinem Schlafe und sprach bei sich: "Nun hat Gott felbft mit mir geredet."

Aber der Kopf war ihm heiß und schwer, auch wollte kein Schlaf mehr in seine Augen

fommen.

#### VI.

Als am nächsten Morgen Hanna wie ge= wöhnlich dem Nachbarn das Frühstück brachte, fand sie ihn frank im Bette liegend, in einem aufgeregten, fieberhaften Justande. Laut rief er ihren Namen, und als sie zaghaft in die Rammer trat winkte er sie ungeduldig heran, jagte ihre Hand mit jeinen beiden heißen Hän= den und fah sie mit leuchtendem Blick an. Run folle alles gut werden, fagte er, Gott habe mit ihm geredet, auch habe er im Buch der Zukunft gelesen; ob sie ihm helfen und raten wolle, alles gut und recht zu machen? Sie sei ja ein verständiges Maochen und seine Mutter habe fie lieb gehabt. Nun wollen fie alles miteinander überlegen, wie es werden folle. Der Ropf fei ihm nur fo schwer und fo heiß aber er muffe dennoch aufstehen, denn er habe nun gar teine Beit frant gu fein.

Hanna ward bei diesen Reden ein wenig unheimlich zu Mute, aber da sie wirklich ein verständiges Mädchen war, so gelang es ihr, den Kranken zu beruhigen. Sie brachte ihm einen Trunk frischen Wassers und legte ihm eine kühlende Binde ums Haupt, öffnete ein Fenster, die erquickende Morgenluft einzulassen, und versprach, nach einer Stunde wiederzustommen.

Es folgte nun eine Zeit schwerer Krankheit. Die Sinne umflorten sich, und das Beswüßtsein schwand. Aber die Fieberträume und das Gerede der heißen Lippen waren nicht wild und unbändig, sondern merkwürdig sanft und linde, wenn auch die Worte hastig hervordransgen, wie im Frühjahr die Bäche und Rinnsale eiliger zu Tal laufen, weil der Schnee in den Bergen geschmolzen ist.

Fragte das Madchen ihn dann, mas es fei, so gab er Antwort, ohne die Augen zu öffnen. Er musse sich der armen Witwen annehmen, denn feine Mutter fei ja auch eine Witme ge= mefen. "Und dann," fuhr er fort, "fiehft du nicht die vielen, vielen Menschen, wie fie gieben und wandern, die wollen weit, weit über die Meere in die fremden Känder; ich muß ihnen den rechten Weg zeigen, damit sie nicht in die Erre kommen. D, ich kann das wohl, 'ich bin ja selber da gewesen, — auch in der Irre bin ich gewesen —, nun hat es aber keine Not mehr, denn "diefer mein Sohn war tet und ift lebendig geworden, er war verloren und ist wie= dergefunden," das sagte meine Mutter zu mir, halt du es nicht gehört?"

So gings dann noch eine Weile fort, bis die Worte immer in längeren Zwischenräumen kamen und zuletzt ein schlafähnlicher Zustand eintrat. Dabei lag der Kranke ganz friedlich mit gefalteten Händen, und seine bleichen Züge waren beinahe mit Heiterkeit übergossen.

Allmählich verloren sich die Fieberphantasien, und es trat eine große Erschöpfung ein. Doch half die treue und sorgsame Pflege auch diese überwinden, und nach etlichen Wochen konnte der Genesende das Bett verlassen. Als er zum erstenmal wieder in seinem Stuhl saß, freilich in Decken gehüllt, aber mit klaren Augen und lächelndem Munde, und Hanna miteiner Erquickung ins Zimmer trat, da wurden dem wackeren Mädchen die Augen feucht, und sie reichte ihm wortlos beide Hände. Martin Eichner versstand sie aber wohl und nickte ihr fröhlich danksbar zu.

So mar ingwischen die Adventszeit herbei-

gekommen und Weihnachten vor der Tür. In den Chriftenhäusern ruftete man fich auf die liebe Festzeit. "Run fetze dich her gu mir," fagte Martin, "ich hab mir's schon lange vor= genommen, sobald ich nur erft wieder auf ware, wollte ich mit dir reden." Sanna fah ihn verwundert an, sie wußte nicht, was er im Sinn "Warte nur ein bischen," fuhr er fort, habe. ihren fragenden Blid bemerkend, "du follft gleich alles erfahren. Siehst du, du hast an mir Engelsdienste getan während meiner Krant= heit, und das vergesse ich dir nie. Aber nun handelt es sich ja nicht um meine Person, son= dern um andere Leute, die auch Engeldienste nötig haben, und dabei follft du nun helfen, und das foll mein Dank fein für alles, was du an mir getan. Sei so gut und rucke mir den Klapptisch heran, und dann schließe da die Schieblade in Mutters Schatulle auf, die oberste, da in der Ede rechts liegt ein geknotetes Tuch, rot und weiß gewürfelt, gib mir das mal her."

Das Mädchen tat alles, was er verlangte. Es mußte auch das rot und weiße Tuch lösen, die Knoten waren sehr fest zusammengezogen. Da lagen denn nun mehrere Brieftaschen, die voller Papiere steckten, auch einige Geldrollen, worauf der Inhalt verzeichnet stand.

Martin öffnete die Brieftaschen, nahm die Papiere heraus, machte verschiedene Säuflein, breitete alles auf dem Tisch aus und jagte dann lächelnd: "Siehst du, Kind? Das ist nun der sogenannte ungerechte Mammon, es find fo etwa zwanzigtaufend amerikanische Dol= lars, die hier auf dem Tisch liegen. Wieviel Ungerechtigkeit daran klebt, weiß ich nicht, Gott weiß es; jedenfalls ift es mir ohne mein Ber= dienst zugefallen, und nun gilt es, daß wir uns Freunde damit machen. Und ich will dir jett fagen, mas mir von Gott befohlen ist, damit du mir helfest, daß ich's vollbringe. Siehft du, dieses alte Häuschen ist freilich nicht groß, aber doch immerhin groß genug für zwei Witmen. Ich felbst ziehe hinauf ins Erferstübchen, und dann halten wir die Mahlzeit hier unten ge= meinfam. Run fame es nur darauf an, daß wir die beiden bedürftigften und würdigften Witmen fanden, und dagn follft du mir helfen."

(Schluß folgt.)\*

#### Verschiedenes

#### Ausländische Ameifen.

In Mittelafrika lebt eine große schwarze Ameise, die sehr gefräßig ist. Sie gräbt sich unter Baumwurzeln ein und wirft einen Haufen auf, der einem großen Pilz gleicht. Wenn diese schwarzen Ameisen ein Tier angreisen, so ist alle Flucht vergeblich, es müßte sich etwa in eine Pfüße stürzen. Sie marschieren oft millionenweise dicht aneinander gedrägt, bis sie an einen Ort kommen, der ihnen geeignet erscheint, sich niederzulassen. Der Panther ist ihnen nicht zu stark, die Ratte nicht zu listig, das Eichhorn nicht zu schnell. Wachsamkeit und Stärke können nichts gegen sie ausrichten, sogar die Schlangen suchen sie in ihren Höhlen auf.

Bon den Zügen der Wanderameifen erzählt Dr. Schweiter, der in Afrika Missionar und Arzt zugleich ift. Gein Saus lag an der Beerftrage diefer Ameifen. Wenn die Suhner im Stall unruhig hin und her flatterten und ein mertwürdiges Gludfen hören ließen, dann mar wieder eine Rolonne oder auch mehrere diefer Ameisen im Anmarsch. Dr. Schweiter schloß schnell den Hühnerstall auf, die Hühner flat= terten angftvoll heraus. Baren fie im Stall geblieben, dann waren fie den Ameifen gum Opfer gefallen. Die friechen ihnen in den Mund und die Augen, bringen fie jum Er= ftiden und freffen fie dann mit haut und Federn auf, so daß nur die weißen Knochen übrig bleiben.

Einmal beobachtete Dr. Schweißer fünf solcher Züge, die in Abständen von 3 bis zu 50 Meter marschierten. In der Mitte marschieren Ameisen, welche unter dem Bauche eine Puppe sestge=klemmt tragen, sich trosdem aber sehr schnell bewegen. Zu beiden Seiten marschieren die Soldaten, welche sehr große Köpfe und riesige Zangen haben.

Dr. Schweißer ließ Wasser mit Lysol hers beitragen und goß das über die Ameisen aus, den Geruch können sie nämlich nicht vertragen. Dr. Schweißer und seine Gehilfen wurden aber von den Soldaten tüchtig mit ihren Zangen besarbeitet. Die lässen nicht los, wenn man ihnen auch den Körper abreißt. Die Köpfe mit den Zangen mußten mit ärztlichen Instrumenten

entfernt werden. Dr. Schweitzer allein hatte etwa 50 im Körper.

In Zentral-Amerika ist die Sonnenschirm Ameise heimisch. Sie ist eine schreckliche Landplage und richtet ungeheuren Schaden an, indem sie die wertvollsten Bäume entblättert.

Man hört in den Kaffeeplantagen manch= mal ein Geräusch wie von herabfallendem Regen, auch wenn der Simmel gang heiter ift. Dort find diefe Ameisen an der Arbeit, durch= schneiden den Blattstiel, und das Blatt fällt zur Erde. Unten ift alles von Ameisen be= dect, welche die herabfallenden Blätter in Stude zerschneiden und die Plattstücke wie einen Sonnenschirm zu ihrem Bau tragen. Blätter dienen zur Bedachung ihrer Wohnun= gen und zum Schute der Brut gegen den tropischen Regen. Ein Teil der Arbeiter schleppt die Blätter herbei, ein anderer Teil bringt fie in die richtige Lage und bedect fie mit Erde.

Richt nur an den Bäumen richten sie großen Schaden an, sie plündern auch bei Nacht die Mehl= und sonstige Vorräte. Es gibt über tausend Arten von Ameisen, immer leben sie in Staaten beisammen, rauben sich gegenseitig die Puppen, aus welchen Arbeiter ausschlüpfen, und schlagen dabei erbitterte Schlachten. Furcht= sam sind nur wenige Arten, die meisten sind tapfer und achten ihr Leben gering, wenn es das Wohl des Ganzen erfordert.

(Aus Glaube und Seimat.)

#### Die Bufte Sahara.

Ferdinand Leffeps, der Erbauer des Suegkanals, plante bereits im Sahre 1828 eine Be= mäfferung der Sahara, ein Gedanke, der nach dem Stande der heutigen Technik und des ame= rifanischen Boltsvermögens durch den amerifa= nischen Ingenieur Braman zur Ausführung zu gelangen scheint. Braman schliegt sich dem Gedanten Leffeps an und will die drei großen Salfeen im Innern der öftlichen Sahara durch Kanäle verbinden. Von dem öftlichen Punkt, dem Schot Djerid, wird dann ein 14 Meilen langer Ranal zum Golf von Gabes geführt, wodurch eine Berbindung mit dem Mittelmeer bis nach Biffra geschaffen wird. Die Ranale werden fo gebaut, daß sie auch für Schiffe größeren Tiefganges fahrbar find. Durch diefe Bemäfferung des riefenhaften Wüftengebiets glaubt Braman die Sahara zu einem der frucht= barften Landstriche der Welt, zu einer Kornfammer für die gange Erde, umgestalten gu fönnen.

Abgesehen von der enormen wirtschaftlichen Bedeutung, die dieses Projekt hat, verspricht es auch der Wiffenschaft erhebliche Dienste gu Richt weniger als dreißig altromische leiften. Städte und Unfiedlungen follen unter dem Sande der Sahara begraben fein, die durch die Bauarbeiten wieder ans Tageslicht kommen follen.

#### Das Polargebiet.

Den gigantischen Plänen der Untertunne= lung des Ranals zwischen Frankreich und Eng= land, der Einrichtung einer Bahnlinie und Bewässerung der Sahara und anderen, tritt jett noch ein neuer zur Seite, der des englischen Ingenieurs Lake, der die Handelsschiffahrt zwi= ichen Europa und Afien über den Nordpol hin= wegführen will. Ge find in den letten Jahren verschiedene derartige Plane aufgetaucht, jedoch immer wieder wegen ihrer Undurchführbarkeit verworfen worden. Erst als die Luftfahrt immer mehr an Bedeutung gewann, tauchte Das Problem einer verfehrstechnischen Berbindung zwischen Europa und Afien über den Rord= pol wieder auf, und es schweben verschiedene Projette, beide Erdteile mit Flugzeugen und Buftichiffen gu verbinden. Late hat nun den Plan, eine regelmäßige Berbindung mit Unterseebooten herzustellen, um die gewaltigen Reichtumer Rordruglands dem Welthandel zu er= ichliegen. Diefer Versuch erscheint fehr aus= fichtereich, da die nordrussischen Handelsprodukte bisher wegen der schlechten Verbindungen dem Welthandel nicht zugänglich gemacht werden tounten. Lakes Plane beruhen zum Teil auf den Erfahrungen; die die deutschen U-Boote während des Rrieges gemacht haben.

Wie erinnerlich haben die beiden deutschen Unterfeebootshandelsschiffe "Bremen" und "Deutschland" bereits den Beweis langer Un= termafferfahrten erbracht. Gine wichtige Frage bei der prattifchen Durchführung find allerdings noch die Gefahren des Polareifes, da das Meer der Polargegend an einigen Stellen nur zum Teil, an andern überhaupt noch nicht erforscht worden ift, so daß eine Sahrt ein Bagnis allererften Ranges bedeuten murde. Es darf auch nicht vergeffen werden, welche Ratastrophen den U-Booten unter Baffer durch die Gisberge drohen, die bekanntlich fehr tief unter

dem Dzean fchwimmen.

Late will eine fleine Unterfeebootflotte eigens für die Polarfahrten herftellen laffen, und zwar foll jedes 11=Boot ein Faffungsver= mögen von 10,000 Tonnen haben. Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die phantastischen Plane des englischen Ingenieurs verwirklichen laffen werden. Ghe es nicht gelingt, einwand= frei die Baffer= und Meerestiefenverhaltniffe sowie die Gisverhältniffe genau festzulegen, wird die Berwirklichung der Ideen Lates jedenfalls ein recht zweifelhaftes Wagnis fein.

#### Mochenrundschau

Das Riesenluftschiff "Graf Zeppelin" hat nach mehreren glücklich ausgeführten Probeflügen seinen Mittelmeerflug angetreten, welchem es die afritanische Ruste streifen dann längs Palästina nach Rleinasien und zurud über die Dardanellen und den Bal= tan nach Friedrichshafen fliegen wird.

In dem kleinen Staat Manaco ist nach dem Vorbild der größeren Staaten nun auch eine Revolution ausgebrochen. Die Aufftandi= ichen zogen vor das Palais des Fürften, wo es zu Zusammenstößen mit der Polizei fam, Revolverschüffe in die guft abgefeuert wurden und der Leiter der Sicherheitspolizei mighandelt wurde. Die Demonstranten drangen endlich in das Palais des Fürsten ein, der schließlich eine 5 topfige Abordnung empfig. Bie verlautet fordern die Aufständischen, daß der Fürft zu Gunften feines Schwagers abdanken foll.

Der Aufstand in Mexito. Rach einer Wieldung aus Wieriko-Stadt find bei den Rämpfen um Chinanua mehrere hundert Regie= rungefoldaten unter dem Befehl von General Armenta von Aufständischen umzingelt worden. Mit knapper Rot entgingen fie der Gefangen= nahme. Der amtliche Kriegsbericht fagt, daß die fämpfenden Regierungstruppen unter großem Mangel an Berpflegung und Munition zu lei= den hätten.

Aman Ullahs Bormarich foll nach einer Meldung aus Angora zusammengebrochen fein. Der Stamm Momand habe fich von Aman Ullah abgewandt. Der Ronig fei von Randahar gurudgefehrt, um neue Berhandlungen mit den Stämmen einzuleiten. Die Lage Sabib Ullahs in Rabul habe fich gebeffert. Die Schlöffer der königlichen Familie in Rabul feien in Brand

gestectt worden.

In Samburg ift der im Ban befindliche größte deutsche Sandelsdampfer "Guropa" in Brand geraten, der das vordere und Mittel= ichiff zum größten Teil vernichtete. Der ent= standene Schaden wird auf etwa 50 Millionen

Mark geschätzt.

Runftseidenzwirn. Wie aus London ge= meldet wird, ift es dem Bradforder Ronzern Lifter und Co gelungen, Lilienfeld=Runftfeide derart zu zwirnen, daß die erste haltbare Runst= feidennähfeide auf den Martt gebracht werden tann. Das neue Erzeugnis trägt die Marken= bezeichnung "Suncord", der Preis diefes neuen Rähgarns, welches im Aussehen dem Ratur= feidennähgarn äußerft ähnelt, foll nahezu fo niedrig wie derjenige des Baumwollzwirnes fein.

Schon seit Jahren war man in den enro= paischen gandern bemuht, ein Nahgarn aus Runftseide herzustellen, doch scheiterten diese Bersuche bisher an der zu geringen Festigkeit des einzelnen Kunftseidenfadens. Da die Li= lienfeldkunstseide die zwei bis dreifache Festig= teit der bisher bekannten Runftseidenerzeugnisse aufweift, follen die letten Schwierigkeiten be=

hoben worden fein.

Mus Baris wird ein feltsamer Unglücksfall gemeldet, der fich in einem Autoschuppen in Toulon zugetragen hat. Ein Kraftwagenführer war mit dem Aufpumpen eines Gummireifens beschäftigt, als der Reifen plötzlich platte und ihn in die Luft schleuderte. Der Kraftwagen= führer tam fo unglücklich zu Fall, daß er auf der Stelle tot war.

Aus Totto wird gemeldet, daß in Slotofu 13 japanische Fischer eingetroffen seien, die im Dezember vorigen Ichres ausgefahren waren. Sie mußten feststellen, daß fie famtlich bereits als tot galten und ihre Familien schon Gedent= gottesdienste abgehalten hatten. Die Fischer waren auf einer fleinen Infel im Pazifischen

Dzean geftrandet.

In Spanien extlarte Primo de Rivera, der gegenwärtige Diftator, im Minifterrat, daß eine Amtsübertragung vorbereitet werden muffe, wenn fie ohne Schwierigkeiten vor fich gehen foll. Man hat in amtlichen Rreifen den Gindrud, daß der Diftator fein Amt Ende Mai niederlegen wolle.

Der "Duotidien" will miffen, daß die Ab-

fichten Primo de Riveras keinesfalls durch korperliche Schwäche begründet feien. Bielmehr habe sich der König geweigert, neue Erlasse zu unterzeichnen, die der Diktatur unbeschränkte Bollmachten gegeben hatten. Der König habe fich endlich Rechenschaft darüber abgelegt, daß die Mehrheit in Spanien gegen die Diktatur und das Direktorium eingestellt fei und daß die Berfaffung felbft einer schweren Gefahr entgegengehe. Die Rachricht vom geplanten Rudtritt Primo de Riveras hat dem Blatt gufolge in Spanien große Freude hervorgerufen.

Aus New Port wird berichtet, daß in einer sehr wild bewegten Sitzung des Staatsdepartes ments von Louisiana, in der die Abgeordneten mehrmals handgreiflich wurden, das Verfahren auf Amtsenthebung gegen den 37 jährigen Gou= verneur Long eingeleitet wurde, weil er angeb= lich versucht habe, einen Abgeordneten durch einen früheren Borer ermorden zu laffen. Außerdem murden weitere 18 Unflagepuntte gegen ihn aufgeftellt, wie Betrunkenheit, Auf= reizung der Staatsmiliz zur Plünderung, Ber= störung der Staatswohnung und unberechtigte Begnadigung von Zuchthäuslern.

In Berfien ift eine Aufstandsbewegung ge= gen die Reform des Schah ausgebrochen. Die Bewegung begann mit der Ermordung des Mi= litärgouverneurs von Täbris und der Zerftorung der telegraphischen Verbindungen. Von den Behörden in Teheran werden Mitteilun= gen über das Ausmaß der Bewegung abgelehnt.

Bei Rew Port stieg fürzlich ein mit 14 Personen besettes Großflugzeug bei dem Berjuch einer Rotlandung mit einem Güterzug zu= sammen und zerschmetterte völlig. Alle Insagen fanden dabei den Tod.

#### Quittungen

#### Für das Predigerseminar eingegangen:

Lodz I: E. Jakubowska 5, &. Rlebfattel 10, R. Reichelt 2, R. Bimmer 5, G. Polifte 2, M. Ties 25, 28. D. Jahn 50. Warschan: N. Cante 30. Gorezenica: E. Rollol 20, Madamezhk: G. Winterfeld 500. Philadelphia: M. Beinze 17,60. Lody II: Ungenannt 15.

Mit bestem Dant und Gruß

F. Brauer Łódź, Lipowa 93.